# Bziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt LV. — Wydany i rozesłany dnia 6 listopada 1872.

#### 1 53.

### Rozporządzenie ministerstwa skarbu, z dnia 26 października 1872,

którem postanowienie §. 2 przepisu o egzaminach do wyższej służby konceptowej przy prokuratoryach skarbowych wyjmuje się z mocy obowiązującej.

W skutku najwyższego polecenia z dnia 30 września 1872 postanowienie § 2 rozporządzenia ministerstwa skarbu z dnia 23 listopada 1853 (Dz. u. p. Nr. 202) o przypuszczaniu praktykantów konceptowych prokuratoryi skarbowych po jednorocznej praktyce do egzaminu adwokackiego, wyjmuje się z mocy obowiązującej i odtąd pod względem tego egzaminu do wyższej służby konceptowej przy prokuratoryach skarbowych stosowane będą te same postanowienia, które są przepisane dla egzaminu adwokackiego składać się mającego według ustawy adwokackiej.

Pretis r. w.

### 154.

## Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia 29 października 1872,

o przedłużeniu terminu reklamacyi dla posyłek wozowych, tudzież dla poleconych posyłek listowych w obrocie wewnętrznym.

Z częściową zmianą §. 36 lit. b) regulaminu poczty wozowej z dnia 12 czerwca 1838 tudzież §§. 20 i 69 regulaminu poczty listowej z dnia 6 listopada 1838, postanawia się w porozumieniu z królewsko-węgierskiem ministerstwem handlu, co następuje:

Termin, w którym strony mogą dochodzić roszczeń do wynagrodzenia, opartych na odpowiedzialności zakładu pocztowego, w przypadkach:

a) zginięcia lub uszkodzenia posyłki wozowej lub ubytku w takiej posyłce, i

b) zginięcia z winy służby zakładu pocztowego krajowego poleconej posyłki listowej lub sztafetowej, przedłuża się z trzech do sześciu miesięcy, licząc od daty oddania na pocztę.

Rozporządzenie to jest obowiązującem dla wszystkich posyłek, oddanych w zakładzie pocztowym od dnia 1 listopada 1872.

Banhans r. w.

#### 155.

### Obwieszczenie ministerstwa skarbu z dnia 31 października 1872,

o puszczeniu w handel nowych blankietów wekslowych stemplowanych.

Ministerstwo handlu postanowiło puścić w handel nowe blankiety wekslowe stemplowane wszelkich kategoryi w miejsce zaprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 października 1870 (Dz. u. p. Nr. 130) a to od 1 stycznia 1873 z tekstem niemieckim, a od 1 lipca 1873 z tekstem włoskim.

Nowe blankiety weksłowe są takiego samego jak dawne układu a różnią się od nich czystością i wyraziteścią pisma i winiet, tudzież tem, że wizerunek Najjaśniejszego Pana jest zwrócony w strone druku.

Blankiety wekslowe stemplowane, obecnie w handlu będące, mogą jednak być używane po dniu 1 stycznia a względnie 1 lipca 1873 aż do dalszego rozporządzenia, zatem nie będą wymieniane.

Pretis r. w.

### 156.

## Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia 31 października 1872,

którem koncesyonaryuszom kolei żelaznej parowej z Wiednia do Blumau poleca się przedłużenie tejże z Dornau do Pitten i z Steinabrückl do Wöllersdorf.

W myśl przepisu §. 12 dokumentu koncesyi z dnia 4 ezerwca 1872 (Dz. u. p. Nr. 87) wzywam ralę zawiadowczą, aby linią kolei z Wiednia do Blumau przedłużyła, a to od Dornau do Pitten i od Steinbrückl do Wöllersdorf.

Budowa linii tych ma być rozpoczęta najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy po udzieleniu pozwolenia na budowę a ukończona i na użytek publiczny oddana najpóźniej w przeciągu następnych dziewięciu miesięcy.

Na kolei żelaznej z Wiednia do Bluman, w §. 1 dokumentu koncesyi z dnia 4 czerwca 1872 wzmiankowanej, jakoteż na przedłużeniach z Dornau do Pitten i z Steinabrücki do Wöllersdorf będzie zaprowadzona dla drzewa wszelkiego rodzaju i gatunku taryfa maksymalna, w §. 8 powołanego dokumentu koncesyi lit. h) ustęp 3 ustanowiona, w kwocie 1½ ct. wal. austr. od cetnara cłowego i mili.

Zresztą na liniach Dornau-Pitten i Steinabrükl-Wöllersdorf mają być stósowane wszystkie inne przepisy dokumentu koncesyi z daia 4 czerwca 1872 (Dz. u. p. Nr. 87).

Banhans r. w.